## zeitung. anziger

No. 127.

Im Berlage ber Mallerichen Buchbruderei auf bem Solzmarfte.

Montag, den 11. August 1817.

Berlin, vom 3. Auguft.

ehrten Ronigs und Landesvaters, metches uns jugleich bem awanzigften Geiner vaterlichen Regierungsjohre naber bringt, murbe auch Dicfesmal von Seiten feiner biefigen treuen Une terthanen mit aller Innigfeit, Liebe und Freude gefeiert, Die man guten gurften fo gern aus vollem Bergen gollt.

Der Jag begann mit Dant gegen Gott für Die Erbaltung, mit Bunfchen im Beiligthume für bie Berlangerung eines Lebens, an mels dem bas Gluck fo vieler Millionen bangt. Die Rirden ertonten von lob und Preis des Ge-

bers alles Guten.

Bon Geiten ber bier garnifonirenden Theile ber Garde, und Grenadier, Rorps murde das Dieeigbrige bobe Geburtsfeft Gr. Majeftat burd einen auf bem Erercierplage im Thiere garten am Morgen abgebattenen feierlichen Botteedienft unter freiem himmel murdig eine geleiter. Dacho m Die bier anwesenben Pringen und Pringeffinnen bes Ronigt Saufes bie Roben ber aufgeftellten Regimenter gemuftert, bielt der Brigadeprediger Schult in ibrer bo. ben Begenwart eine bem Begenstande angemef. fene Rede, nach beren Beendigung ber geld. maricall Graf Ralfreuth, Gr. Dajeftat ein Lebeboch ausbrachten, welches von ben Galven bis Beiduges und dem Freuden. und Schlach. tenrufe ber in dichter Quarree. Maffe aufgeftellen Truppen begleitet murbe. Der reinfte Simmel begunftigte Die feierliche Begebung bes in jedem vacerlandifchen Bergen fo rein em: in jabllofen Saufen auf bem weiten Raume

pfundenen Reftes und bie treuften Segnungen Das Diesjahrige Geburisfelt unfere allvere fur bas ftere Bobl und Die gludlichften beile bringenden Erfolge bes abmefenden erhabenen und bochverehrten Monarchen brangen frei aus jeber Bruft jum freien himmel empor. Dach fo vollenderem Gottesbienft befitirten Die Erupe pen en Parabe vor genannten boben Berrichafe ten vorüber, in deren Dabe fich ber Raiferl. Ruffifde Generallieutenant, Baron von Rofen, befand, beffen Unmefenbeit in boppelter Begies bung wichtig und angenehm ift, ba er bei Gr. Majeftat bem Ronige ber Heberbringer ber bocherfreulichen Botichaft von der gludlich volle jogenen Bermablung Ihrer Ronigl. Sobeit der Dringeffin Charlotte mit dem Groffurften Die folaus Raiferl. Sobeit gewefen und burch fein beutiges Ericbeinen, wie durch die Urt des ibm ju Theil gewordenen Empfanges, bas Bilb ber burch bas neue Band mo moglich noch ene ger gefnupften Bereinigung beiber Regenten und Ihrer Botter uns barguftellen fchien.

Auffer bag nun im Laufe bes Sages Die eine gelnen Regimenter in fich, fo wie beren Diffe gier Rorpe theile fich ju froben Mablen, Jang ober Scheibenfcieffen verfammelt batten, murbe bei einbrechender Macht von der Urtillerie bes Rorps auf bem freien Plate vor bem Webbing ein von ben Artilleriften felbft verfertigtes febr wohlgelungenes Reuerwert abgebrannt, mobei fich jum Schluß ein lichtfortlobernder Sempel mit ber Statue Gr. Majeftat bes Ronigs und einem darüber ichmebenben Abler befondere vore theilhaft auszeichnete, und von allen Granben.

lagernb, ober umber wogend, und auch bier in dem übereinftimmenden Befühl der warm. ffen Liebe ju dem Monarden fich begegnend

fand, begrußt murde.

Unter den Offizieren bes Barber und Bres nabier Rorps mar überdem durch Sammlung eine Summe von 1062 Ebaler entstanden, und nach einstimmigem Befdlug babin verwendet worden, bag 1000 Thaler an die Gtabt : Ber borbe bes abgebrannten Stadtchens Birche ger fendet, der Reft ober ber unglucklichen Bitte me des bei dem Brande des Schaufpielbaufes gebliebenen Schaufpieler Carleberg als Bei. trag übergeben murbe, indem man fich mit ber Heberzeugung fchm ichein tonnte, bag burch Ers fullung folder Ubficht, Die Meinung Gr. Das ieftat bes Ronigs am ficherften erreicht merben Dürfte.

In Charlottenburg versammelten fich bie Ros nial. Dringen und Pringeffinnen jur Mittage. tafel, ju melcher unter andern der bier anges tommene Raiferl. Rugifche General v. Rofen

eine Einfabung erhalten batte.

In Berlin gab ber Feldmarfchaft Graf von Rattreuth eine große Safet melde bes Prins gen Bilbelm, Bruders des Ronigs Ronigl. Sos Beit mit Seiner Begenwart gu beehren gerus bete. Außer dem biplomatifchen Korps maren Die bochften Graatsbeamten vom Militair und Civil eingelaben.

In Charlottenburg murde Claurens Borpos ffen gegeben, nachbem eine bon Grn. C Berflots verfaßte Rede, von Mab. Schrock vor-

getragen worben mar.

Die freiwillige Beleuchtung der Stadt und bes Thiergartens folog bas foone vaterlandie foe Beft.

Paris, vom 22. Juli.

Beffern mar Wellington eine Stunde lang

bei Ge. Majeftat jur Audieng.

- Dan bofft bier immer lebhafter auf ben glucklichen Erfolg ber Unterhandlungen megen Abmarich eines zweiten Runftels ber Befa-Bunge Urmee, ba ber Unterhalt berfeiben ber Theurung megen und laftiger gefallen, als bee rechnet mar.

General Bieten mird auf einige Sage bier, ber Ronig von Preufen aber, ben igten im

Sauptquartier ju Gedan ermarten.

Dach bem Bericht, den der Ronigl. Brotus laumdeten Dation von Guropa!!" rator su Lyon über die in der dorrigen Ges

gend vorgefallenen Unruben erffattete, mar die Buverficht der Aufrubrer fo groß, daß fie fich foon am fruben Dorgen und auf offente licher Straffe, gang laut von ben ichrecklichen Greigniffen unterhielten, Die am Abend aus. brechen follten. Die Unterfuchungen merben bort noch immer forigefest.

Im Comme. Departement macht man jest einer Rauberbande den Projeg, Die lange Unfug getrieben bat. Gie mar es, Die am 18 Februar ben Ruifichen wach Calais reifenden Ronful Bentbaufen migbandelte und plunderte; allein ein Beil, das fie bei diefer Gelegenheit guruch gelaffen, führte jur Entdecfung. Detfmurbig ift, daß diefe Leute, beren Sauptmann ein eber maliger Militairfuhrmerts. Entrepreneur, Blone bel, mar, icon vor bem 20. Mary 1815. frafe baren Briefmechfel unterhalten, Bonapartes Ruckfunft antunbigten, und durch Reden und Unfcblaggettel gegen ben Konig einzunehmen fuchten.

Der vor Rurgem bier jur Berbannung vere urtbeilte Frifeur Depuis batte Die Rubnbeit, fic por einen Backerladen ju fellen, und ben bort fich drangenden Leuten jugurufen: "Ems port euch boch! Alle Departements warten bloff auf Euch. Ergreifet bie Rlinten, und ibr werdet bald Brodt haben. heute ober morgen trifft ber Raifer ein, bann wird es bald anders werden!" Der hunger ichien aber auf feine Detlamationen farten Ginflug au baben; wenigstens verschlang er, als man ibn in die Wache gebracht, fogleich ein paar Dfund Brodt und Rleifc, Die ibm vorgefest murben.

Die Ronigin von Burtemberg beobachtete au Geragburg bas ftrengfte Incognito, und befuchte, tros bes fchlechten Betters, boch bie Mertwurdigfeiten ber Stadt.

Um Begrabniftage von Mademoifelle mure ben die Graber der Ronige ju Gt Denis bem Boile geoffnet. Die Gazette de France fann nicht beschreiben, mas da für ein Jammer und Debffagen um bie "erlauchren" leberreffe Ludmige des fechegebaten und Marien Untois nertens gemefen, gerade als ob, fie eben erft geftorben maren. "Daron erfennt mon, fest die Gazette bingu, ben Charafter ber liebevolls ften bantbarften und bennoch am meiften vers

Die Ausbefferung der Robren, Die bas

an 400 Urbeiter beschäftigt.

perbeffern, ift ihnen bis jum 15. Geptember, ber fonft verborene Bifchfang bei Dacht erlaubt dem Ronige und ber Ronigin noch immer vermorden.

Frangofiichen Mabemie, ift im 85ffen Jahre verftorben. Bis jum letten Augenblice bebielt er feine Beiftestrafte.

Mus Italien, vom 1;. Juli.

Die Glieder ber Bonapartifchen Familie leben ju Rom, von bem Romifchen und frems ben Ubel gang verlaffen: nur die Englander machen eine Musnahme. Mis Die Pringeffin von Wates wieder ju Rom antam, trat fie for gleich ju Ruffinella, bem Eigenthumer Lucians, in Jusculum ab, welches Die Pringeffin viels leicht taufen wird. Lucian machte feiner Dute ter, bie fur febr reich gehalten wird, taglich Die Aufwartung Gr municht noch immet Diefer Binficht an alle bofe gewandt baben, Die jum beit. Bunde geboren Dadome Lucis beiter Er felbft lebr febr eingezogen. Ein mieber auszufohnen, ift ibm feblgefchlagen. M'avete ingannato, (Gie baben mich binter. gangen) fagte ber beil. Bater, und alles mas trieben, daß er allen feinen Ginflug angemantt baben murbe in granfreich die Berrichaft ber farbolifden Religion wieder berguftellen, balf ibm ju nichte Louis wird noch von einem Theil Des Romifchen Abele befucht; es fceint ober, ale fen ibm diefe Auszeichnung mebr las ffig als fcmeichelbafe. Er widmet fich aus reich verwiesen ift, bat fich nach Soplit beges folieffend ber Erziebung feines Gobnes. Die Pringeffin Borgbefe ift von ihrem Danne ger trennt, bewohnt jedoch noch einen Theil des Pallaffes feiner Billa Bon allen Gliedern der Ramilie ficht man fie om baufigften. Rarbinal Refch leidet oftere Blutverlufte, benen er icon erlegen baben mußte, wenn ibn nicht ale Spanische Ronig die Ronigin und der

Maffer von Chaillot nach Paris feiten, find tet, Gegen Abend fommt er erff jur Stabt juruck. Die Ronigin von Etrurien macht ibe Um Die traurige Lage Der Seine, Fifcher ju ren Eltern nur Ceremonienbesuche, den Bries bensfürften meidet fie. Indeffen wird er von theidigt. Gie behaupten, daß feine Abfichten herr Guard, beffandiger Gefretair ber fets rein gemefen, daß, wenn es von ibm abe gebangen, Spnien feinen alten Rang behauptet baben murde.

Der alte Konig von Gardinien bat fic formlich in den Jefuiter Drben gegeben, und überläßt fich ganglich geifflichen Hebungen.

Die Pabifiliche Urmee beffebt aus 12000 Mann und iff auf einem guten Rug. Der Romifche Sof befolge fandbatt fein Sulten der Duidung und Bergebung.

In ber Racht auf ben 17. Juni ift ein Rele fenftuct vom Gt. Bernbard auf den Drt Gt. Conffant berabgefturgt, und bat mehrere Bob. nungen verschüttet und ia Berfonen getobret.

Die Geerauber, die neulich bei Gicilien fole nach Amerita ju geben, und foll fich jest in de Graufamteiten verübe, maren nur 6 in eis nem Boot. In bem einen Schiffe, welches fie übermaltigten, befanden fich 21 Derfonen; an ericheint oft im Publifum und ift febr nur 8 bavon, alle ichmer vermundet, lebten noch in dem geplunderten, auch alles Segele Berfud, den er gemacht, fich mie dem Dabfte werts beraubten Schiffe, ale es bei Diraine ans Land trieb.

Vermischte Wachrichten.

Much ju Bludftadt im Sollfteinichen empor-Lucian ibm fagen mochte; wie ibn befonders ten fich am at. Juli die Buchibausgefangenen, bas Interiffe ber Rirche nach Franfreich ges und 9 brachen aus, murben jeboch mieber ers griffen nachbem ein Golbat und a Berbrecher vermundet waren. Den Buchtlingen in Ros penhagen iff nun eine tagliche Brode: Portion von amei Pfund ausgefett.

> Fouche lebe gang eingezogen in Prag; Ibis baudeau ber Bater aber, ber auch aus Frant.

Die Ruffische Brigg Industrie mard in der Rabe des Cap Finisterre von einem Migies rifden Rorfaten genommen aber von dem Rapitain, der mit 5 feiner Leute am Bord gelaffen mar, die ti Rauber, welche auf die Brigg gefest murden, übermaltigte und ins feine farte Rouffitution erbalten batte. Der Meer marf, wieder befreit, und nach Liffabon geführt. Singegen bat ber aus ber Mordfee Briedenffuiff batten jeder eine abgefonderte entlaffene Junefer bas Bremifche Goiff Fedor Safel. Lefterer bat die Billa Mattei getauft, gefapert und es, nachbem er fich in Corunna wo er fich taalich binbegiebt. und bie von nech mit verfchiedenen Bedurfniffen verfebn, ibm unternommenen Rachgrabungen felbft leis nach Zunis geführt. Die Sanfeaten boffen,

ber Beil. Bund, ju bem auch fie jest eine geladen morden, werde auch bem Frevel der Barbaresten ju feuern miffen.

Der Vascha von Negypten richtet feine Urtillerie auf Europäischen Fuß ein, und hat eis nen Romer, der bei Rairo eine Pulverfahrif und andere mechanische Werke errichtet hat, zum Ben über 4 Dorfer ernannt.

Um 22ften brannte bas Schlof Dubltrof in Cachfen fammt der Rirche und it Saufern ab. In dem Feuer, bas vermutblich angelegt war, verlor auch ber als Rompositeur nicht , unbefannte ebemalige Preugische Rammerberr Graf Dito v. Rorport bas leben Er mobn. te im fünften Stockwert bes Soloffes und ward gewarnt, fich ju retten glaubte aber, wie er überbaupt ber Schwarmerei ergeben mar, und fich ftete in Befellichaft ber Beiligen wahnte, einen fo fraftigen Beuerfeegen ju bas ben ber ibn bor jeber Befahr fchigen fonne. Bu fpat geigte er fich, und im Betiliff n ges bufft, endlich am Renffer Diemand tonnte aber belfen, als ibn ber Flammenmirbel ver folana.

Dem Feldmarschall Blücher ift bas Karls. bab so wohl bekommen, bag er schwerlich nich nach Dobberan geben mirb. Er balt fich jest auf feinem Gute Kriblowig bei Preslau auf.

Bu Livorno foll eine Engl. Fregatte 5 Mill. baar Geld, welche England dem Konig von Gardinien vorgeschossen, wieder in Empfang nehmen.

21 n z e i g e n.

Marcufon und Co.,

Mechanici, Optici und Inhaber vom techs nischen Bureau in Berlin,

empfehlen sich mit vorzüglich guten Konferver Brillen und Lorgnetten für Weite und Kurzisichtige in Stahl, horn, Schildpatt, Silber und Gold geschmackvoll gesaßt Lefegläsern und Prismen, achromatischen Fernröhren und Operns guckern. Thermometern, hygrometern und Gons gometern aller Art, Alcoholometern nach Eralites und Rich ter mit und ohne Thermometer, Säurenz und Laugen; Maggen, Reiszeugen jes ber Gattung, Magneten und Magnetistangen, Camera clara, Obscura und Lucida, Lupen und Microscopen aller Art, Spazierstöcken und Bes

fechen jum Potanistren, Siegelpressen, Copie, maschinen, Knerimaschinen breierlei Große von besonderer Gite Bistestäben, Brillanten., Gold, und Getreidewagen, Schreibsedern von Mestall gut vergoldet, Vergrößerungs, gandichaftes und Facetten. Spiegeln, unauslöschlicher Basschentinte, chirurgischen Instrumenten als ter Urt, so wie mit einem vollständigen Lager einsach und fünstlich verzüglich gut und dauers haft gearbeiteten Bruchbandern und mehreren andern Uriffeln, und versichern die billigste und reellste Bedienung.

Bugteich übernehmen sie die Beforgung aller Arten phistalischer, optischer, mathemarischer und mechanischer Instrumente, welche auf Reissen mittunehmen zu beschwerlich sehn wurden, z. B. Elettriffe Maschin n mit und ohne Apsparat in allen Großen, Lufepumpen Affrolasbien. Boussolen Meßtetten u i w., welche in ihrem Bureau stell vorrätbig sind, und repastren bier auf der Stelle alle beschädigte Insstrumente dieser Art, so wie sie dergleichen auch auf Vrlangen in Zahlung annehmen oder auch an sich fausen:

Sie nehmen auch Bestellungen von chemischen Feuerzeugen Bundbolgern und von lakirten Bleche und Jinnwaaren aller Art aus ber Ras brit ber herren Sephel, Wagenmann u. Comp. in Berlin, wovon sie bort die haupts Niederlage haben ju den festgesetzen Fabrit preisen an, und bitten daber sie mit Auftragen zu beehren.

Ihr Logis ift Langgaffe Dr. 408 bem Mathe

hause gegen über.

Bei meiner Abreise aus Berlin sind mir von mehreren meiner Freunde Proben von Papier: Tapeten und Borduren in den neuesten und geschmackvollsten Mustern, und Preise Berzeichnisse von andern Gegenständen, alst Kronen, Leuchtern von Bronce und Glas und von Spiegeln in allen Größen mitgegeben worden, um aus Gefälligkeit für sie, den Abssach dieser Waare zu befördern und Bestellungen darauf anzunehmen, hierzu erktare ich mich bereit, und werde die mir gitigst gemachten Aufträge nach ben Preis Verzeichnissen der Fabriten pünktlichst beforgen.

J. Marcufon, Mechanifus und Optifus aus Berlin.